## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 79. Mittwoch, den 1. April 1840.

Ungekommene Fremde vom 30. Mårs.

Habt a/W., I. im Reh; die Herren Kaufl. Listner aus Neustadt a/W., Alexander aus Miesztow, Cohn und Alexander aus Erin, Heilfron aus Rogasen und Domke aus Lobsens, I. im Sichborn, Hr. Gutöb. v. Wolniewicz aus Dembicz, I. in der gold. Gans; Hr. Gutöb. v. Meglersti aus Wegep, Frau Gutöb. Biszewska aus Goluchow, Hr. Kaufmann Smukowski aus Kalisch, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Gutöb. v. Zabkock aus Lezliszewo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gutöb. Mann aus Lez, Frâulein v. Uckermann aus Walmersdorf, Hr. Kaufm. Babt aus Gräß, I. im Eichkranz; die Hrn. Gutöb. v. Kożnowski aus Arcugowo und v. Zakrzewski aus Janowiec, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Gutöb. Molinski aus Bosanice und v. Zbembinski aus Kruskowo, Hr. Gutöp. v. Jaskylski aus Polen, Hr. Probst Susyski aus Wielowies, Hr. Kantor Blumenfeld aus Inowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im hôtel de Paris; Hr. Gutöb. Wagrowiecki aus Szowraclam, I. im hôtel de Paris; Hr. Gutöb.

1) Ediktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am 31. März 1833 zu Murzynowo-Rościelne verstorbenen Gutöbesizers Vincent von Suchorzewski, zu wels chem das im Schrodaer Kreise belegene adeliche Gut Podstolice nebst Zubehör gehört, ist heute der erbschaftliche Liquidas tions-Prozeß erössuet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Uns fpruche fieht am 7. Mai 1840 Bor-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 31. Marca roku 1833 w Murzynowie-Kościelnym dziedzica Wincentego Suchorzewskiego, do któréy dobra szlacheckie Podstolice z przyległościami w powiecie Szredzkim położone należą, został dziś process spadkowo-lokwidacyjny otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony iest na dzień 7. mittage 10 Uhr vor bem Ober : Lanbes: Maja 1840 zrana o godzinie totéy gerichte-Referendarius Fren im Partheien-Bimmer bes unterzeichneten Dber-Lanbes. gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Pofen ben 7. December 1839. Ronigl. Dber-Lanbesgericht. Erfte Abtheilung.

Der Jojeph v. Riersti gu Schwerfeng und bie unverehelichte Jofepha Jatfiewicz, haben mittelft Chebertrages vom 21. b. Mte. die Gemeinschaft ber Gus ter und bes Erwerbes ausgeschloffen, melches hierdurch zur offentlichen Renntniff gebracht wird.

Pofen am 22. Februar 1840. Ronigl, gande und Stadtgericht.

3) Der Raufmann Ifibor Buich biers felbft und die unverehelichte Eva 21fch, ba= ben mittelft Chevertrages bom heutigen Tage die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen am 24. Februar 1840.

Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

Der Udernahrunge = Befiger Frang Jebrzejewski und bie hedwig Synoraca, mości publiczney, że okupnik Fran-

przed Ur. Frey Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie stron podpisanego Głównego Sądu Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wyd, I.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Ur. Józef Kierski i Józefa Jaksiewiczowa, kontraktem przedślubnym z dnia 21. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Lutego 1840.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do wiado. mości publiczney, że Isidor Busch kupiec tutevszy i Ewa Asch panna, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Lutego 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninievszém do wiado. haben mittelft Chevertrages vom 26sten ciszek Jedrzejewski i Jadwiga Syno.

Februar c. bie Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, weldes hierdurch zur offentlichen Renntnig gebracht wird, ogskraus glanall

Rrotofdin, am & Marg 1840. Ronigli Land : und Stabtgericht. pierusza pelifolettal.

5) Der Gutepachter hermann Leopold Edmolfe und das Fraulein Marie Duller, haben mittelft Chebertrages vom 19. September a. pr. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofchin, ben 8. Mary 1840. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht ju Rawicz.

Das zu Dupin an ber Safarabowers Straffe sub No. 16 belegene, gur Ron= furs = Maffe bes Johann Dalewsfi und feiner Chefrau Ungela geborne Bafowsta gehorige Grundftud, beftehend in 2Bohns haus nebst Anbau, Ctall, hofraum, Garten und Scheune, abgeschätt auf 463 Mithle. 10 fgr. jufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in der IIIten Regiftratur = Ubtheilung einzuse= benben Tare, foll am 17. Juli 1840 Vormittage um 9 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle subhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns Niewiadomi z pobytu wierzyciele, ten Glaubiger bie Johann Dalewstischen

racka, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Lutego r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 8. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiado mości publicznéy, że dzierzawca dóbr Hermann Leopold Schmolke i Marya Müller panna, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Września r. z. wspólność majątku i dorobku wylaczyli.

Krotoszyn, dnia 8. Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Nieruchomość pod No. 16 w Dupinie przy ulicy Skaradowskiey położona, do massy konkursowey Jana Dalewskiego i żony iego Anieli z Bakowskich należąca, składająca się z domu mieszkalnego z przybudowaniem, z chlewa, podwórza, ogrodu i stodoły, oszacowana na 463 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu: rze wydziału III., ma być dnia 17. Lipca 1840 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

sukcessorowie po Janie Dalewskim, Erben werden hierzu bffentlich vorgelaben. zapozywaią się ninieyszem publicznie. 7) Die Magdalena Steinborn, verehelichte Sommerfeldt, Tochter bes zu Selchow verstorbenen Leibgedinger Andreas Steinborn und der Lehrer Ludwig Somnerfeldt zu Klempiß, haben nach erreichter Großjährigkeit der Ersteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbeszusgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filebue den 22. Februar 1840. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Kaufmann Joseph Bernstein von bier, und die Wittwe Sara Kwilecka geborne Lesyndea aus Neustadt b/P., haben für ihre künftige Ebe die in hiesiger Provinz gestende eheliche Gütergemeinschaft durch den gerichtlichen Vertrag d. d. Samter den 12. Februar c. ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß, gebracht wird.

Bilehne, ben 17. Marg 1840. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości. że Magdalena Steinborn zamężna Sommerfeldt córka w Selchowie zmarłego na dożywociu będącego Andrzeja Steinborn i Ludwig Sommerfeldt nauczyciel z Klempitz, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wielen, dnia 22. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. Józef Bernstein, kupiec tu ztąd i Sara z Leszyńskich Kwilecka wdowa z Nowego Miasta pod Pniewą, wyłączyli przez układ sądowy de dato Szamotuły dnia 12. Lutego r. b. dla zawarcia z sobą przyszłych związków ślubnych, w Prowincyi tuteyszéy ważną wspólność dóbr, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie.

Wielen, dnia 17. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

- Gin sandwirthschaftlicher Deconomie-Juspektor in den mittlern Jahren, mit einigem Bermögen, munscht von Johanni d. J. ab seine jehige Anstellung gegen eine andere zu verkauschen, am liebsten da, wo noch Meliorationen im Feld und Wiesen Bau, so wie Theilung der Aecker aus der Dreiselder-Birthschaft in die Fruchtwechsel-Wirthschaft zu unternehmen sind. Hauptsache bleibt ihm aber immer die große und seine Schaafzucht, indem derselbe Gelegenheit gehabt hat, in der höheren Schaafzucht grundliche Kenntnisse zu erwerden, auch nothigenfalls Kautton leisten kann, und anstatt des Gehaltes auf Tantieme Kontrakt schließen würde. Darauf Ressessiende mögen gefältigst ihre Answagen unter der Adresse A. G. T. der Zeitungs-Expedition von B. Deder & Comp. in Posen portofrei einsenden. Posen, den 30. März 1840.
- 10) A. Floter, St. Abalbert No. 30., empfiehlt fich ale Stuben= und Schilber - Maser, ju sehr dilligen Preisen und reellsten Bedienung.